Trauer-Mlage/

der welcher bem ben Dafen will erlamatie

Achdiaec a doch fo fehim Stud gang die Gedanckere Und eine fonvunderkanell falle under Sognung bine Achd Sindel kan folkicht and seinen Hanner wanderse Ohn were undleter fich läß verdeschen under Sinne

Dendem Vaterlande allzufrühzeitig durch einen höchste seeligsten Tod entgangenen

Helden Pringen/

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn/

Berrn Sohann Beorgen/

Fürsten zu Anhalt/Werkogen zu Sachsen/ Engern und Westephalen/Graffen zu Assanien/ Herrn zu Berenburg und Zerbst/

Seinen Gnädigsten Fürsten und Herrn/

Derselbe ben den zwischen den hohen Allierten und alle gemeinen Reichs-Feind / denen Frankosen in Spanischen Nieder: landen zwischen Chambron und Leuse am 16. Sept. st.v. ießigen Jahres vorgegangenen Treffen

uber Sein Ritterlich Ringen mittelst einen Schuß und zwen tödlichen Stössen zur Brust in 18. Jahre Seines Christrühmlich geführtes Leben beschlosse

Aus unterthänigster Condolenz entworffen

Giegmund Jacobi.

to Berrien Gerie

Gedruckt im Jahr Christi 1691,

Facilien Leib rote eine Maner fiehn.

Manues has fabicion tolt not and Artistind interpretado de vide vide an Unrasionelle de Artistic and Unrasionelle de Artistic and Unrasionelle de Artistic de Perdinduit ein Artisto Serbindmille ein

Sach diesen wolf der Pring kein Augenblick versäumen.

6

Je schlagen boch so fehl im Ausgang die Gedancken/ Und wie so wunderschnell fällt unfre Soffnung bin/ Rein Zirckel kan so leicht aus seinen Puncte wancken/ Alls wie in Werch sich läst verdrehen unser Sinn. Ein Schiffer welcher heut den Hafen willerlangen/ Muß auff des Meeres Grund offt sinckend untergebn/ Und welcher heute will mit Sieges-Lorbern prangen/ Muß eh' der Albend kommt auffeiner Bahre stehn: Es ließ die Tugend, Arth ben Pring Johann Georgen/ Von Unhalt Berenburg sich wie in Spiegel sehn Die/wie der Morgenstern den angenehmen Morgen Gab seiner Beifter Trieb fruhzeitig zu verstehn: Wie Berenburg durch Ihn solt in ein Licht gerathen/ Wie dem Herrn Vater Er und Herren Brüder vaar/ Mit seines Lebens - Ruhm und Welt berühmten Thaten/ Die Wirchung der Geburth wird machen offenbahr: Daß mit weit hohern Beift derfelbe fen befeelet/ Dernach dem Uhrsprung sich von hoben Häusern schreibt/ Mitdem die Chur-Wurd sich vor diesen hat vermählet Bor den der niedern Stands und ben den Pobel bleibt: Daß Mars und Pallas hierein Wettstreit wurden führen/ Wer unter ihnen noch den Worzug haben solt/ Doch liesse sich der Print zum Krieg geneigter spühren/ Weil Ernach Arth der Zeit die Richtschnurnehmen woltz Drumb gieng Er zeitlich fort zu denen tapffern Friesen/ Der grosse Lasimir gab Ihm die Leib-Standtahr/ Ben welcher Mavors Braut Er seine Treu erwiesen/ Mehrsals den Jahren nach von Ihm zu hoffen wars Es wurd diß Hochzeit-Fest auff Kriegs-Manier begangens Und durch Erompeten-Schall statt Glocken angemeldt/ Un statt des Cranges must der Hut mit Federn prangen/ Der Rirch-Saal war das Feld/das Braut-Bett sein Gezelt. Die Hochzeit-Fackeln warn die blisenden Carbiener Von welchen Rugeln aus an statt der Juncken gehn/ Und seine Dochzeit Gast war'n die getreuen Diener/ Die für des Fürsten Leib wie eine Mauer stehn. Nach diesen wolt der Pring kein Augenblick verfäumen/ Wann es sich schicken solt nah an den Feind zu seyn/ Und als viel an Ihn war denselben auffzuräumen Der mit den Turden gieng ein Kriegs- Werbundnuß ein/

Doch kont der schlaue Feind ben ungerechten Waffen Sich unterfangen nicht zu zeigen gleichen Muth Et sabe: daß Er nichts in Felde wurde schaffen/ Alls nur mit Uberfall und einer blinden ABubt / Umb so vielmehr hierzu dem Wortheil zu gewinnen/ War dem Licht-scheuenden die ihmbewuste Runst/ Weil die Natur nicht wolt befordern sein Beginnen/ Nach Wunsch beförderlich mit einer Nebeldunst/ Da gieng er/wie ein Luchs das Wild von hohen Baumen Mit wiederholten Sprung von hinden her erschnapt/ Auff Hollands Nachtrup loß/der ihm nicht liesse traumen/ Daß Erda von dem Zeind solt werden angedapt/ Doch die gerechte Sach ließ diese nicht verzagen/ Das Glucke fügte sich auch ihren Thaten ben: Daß sie mit tapffern Muth die Feinde konten jagen/ Wiewohlmitvieler Tod von Hollands Reuteren/ Noch were der Verlust großmuthigst zu verschmerken/ Wenn dieser Streich nicht hatt des Lebens-Ziel verfürst Dem Pringen/welcher stritt mit einem Lowen- Bergen/ Und als Obsiegender sich in den Tod gestürkt/ Wiehohe Cedern nicht gleich den gemeinen Baumen/ Auffeinen blossen Hieb vor fällig sind geacht/ Und auch ihredler Stammnicht eher wegzuräumen/ Als bifofft wiederhohlt der Hieb wird angebracht/ So font den Pringen auch ein Schuß vo Pfeed nicht blafen/ Es folgte dann darauff ein wiederhohlter Stoß Darauff Er leiber ach! auff einen grunen Rafen Von seinemedlen Roßersterbend niederschoß. Was hilfit es Prinken nun Durchlauchtigst sewn gebohren/ Daß mit Berstand und Muth vor ihrer Jahre Lauff Der himmel/ welcher Sie vor andern auserfohren/ Will zum gemeinen Dut fruhzeitig bringen auff? Wenn auff die Tugend-Bluth kein Frucht-Ernd will erfolgen/ Und die Berlangerung des Lebens will entstehn/ So sind sie Schiffen gleich/ die auff den Meeres-Wolgen/ Mit allen Kauffmanns-Guth verlohren untergehn. Soll denn das Helden Paar/die zwen Johann Georgen/ Borerst der grosse Sachs in seinen Sieges-Lauff/ Und denn der Helden Pring der Anhalt fest in Sorgen/ Sich denen Adlern gleich von hinnen schwingen auff? Raum

Raum wardas Ungst-Geschrey in Dreften eingenommen/ Die Cron-Zier Sachsen-Lands sen durch den Tod dahin/ Rommt gleich die ander Post: Der Print war umbgefommen/ Der Unhalt Berenburg verhoffter Lust Bewinn. DPost/D Schmergens-Post/von der die Hergen beben/ Und ein Enffalter Frost all March und Bein durch fahrt/ ABorauff noch vorder Zeit wird ein solch Jammer-Leben/ Durch den Betrübnüß-Wurm erbärmlich auffgezehrt/ Drumb sieht man überall ein trauriges Beginnen/ Es ist die Landes-Sonn mit Wolcken eingehüllt/ Es will der schwarze Flohr den Purpur abgewinnen/ Es ist gans Berenburg mit Trauern angefüllt/ Ihr hohes Oberhaupt der Ausbund fluger Fürsten/ Durch dessen Rath und That sich Anhalt bringt emport Senckt sich gang unter sich/ihm will nach Troste dursten/ Weil seines Alters Trost sich so bald hin verlohr/ narchaic Das hohe Brüder-Paar/diezwen grundfesten Säulen Des Landes / an den sich der Himmel selbst ergött/ Empfinden leider sich in Hetzen mit den Pfeilen Des ungemeinen Leids biff in den Tod verlett. Disterior o Doch muß die Traurigkeit verbleiben in den Schrancken/ Und die Gedult muß senn der Sinnen Gerrscherin/ Soll anders unser Mund GOtt für die Tröstung dancken/ Somufinach & Ottes Willn fich unser richten bin. Dem Vaterland ift weh/ dem Prinken wohl geschehen/ 123 Dort geht die Lebens-Sonn Ihm vor Comethen auff Dort hat Er ausgekämpst und kan gekröhnet stehen/ Die Ewigkeit ersett sein kurken Lebens-Lauff: Port hat Er steten Fried hier tst nut Kriegs Berummel Vor dif/was Er gethan/tst & Ott sein theuer Lohn/modern Vor Anhalt hat Erdortzum Kürstenthum den Himmel/ Der Tod ist sein Gewinn/fein Leben Gottes Cohn. % arab-Schrifft. Ich Print von Unhalt alt von Tugend jung vo Jahren/ Sucht meines Unhalts Kuhm frühzeitig ben Stands tabren/damper Schools Case mad onli Wer so vor seinen Feind von Unhalt ist ein Held Dem wird wie mirder Tod siegprangend zugestellt.